## N= 65.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend ben 16. Marg 1833.

Angefommene Frembe vom 14. Marg 1833.

Hr. Guteb. Trabezonoffi aus Grzybowo, Hr. Guteb. Bronifz aus Stawie, Hr. Guteb. Wagrowiecki aus Bierzglinko, Frau Guteb. Mycieleka aus Turwy, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Riereki aus Niemierzewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. Bezsiekiereki aus Myrogoniewic, Hr. Guteb. v. Bojanowski aus Vialkowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbyächter Weizmann und Hr. Erbyächter Morkowski aus Buk, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Pächter Thiel aus Dabrowka, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Probst Ziolatkiewicz aus Lubowo, Hr. Guteb. Sobeski aus Zierkowo, Hr. Pächter Klutowski und Hr. Pächter Klutowski aus Kions, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kokosynski und Hr. Polefowicz aus Dwinsk, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Kaufm. Cohn, Hr. Raufm. Brin und Hr. Kaufm. Dann aus Kossen, Hr. Kaufm. Hamburg aus Schmiegel, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Raufm. Sternberg aus Kempen, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Hanbelsmann Thomas aus Peterswaldau, I. in No. 54 Markt; Hr. Kaufm. Cohn aus Goslin, I. in No. 279 Hundestraße.

Subhastationspatent. Das im Rrbbener Kreise belegene, gerichtlich auf 47,407 Athl. abgeschätzte abliche Gut Golejewso ober Ezestram cum pertinentiis Golejewo und Olbina, worauf bas Lebtagsrecht für die Athanasia geborne v. Rogalinssa verwittwete v. Broniso, wöfa haftet, soll im Wege der nothwendigen Subhastation desentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und es sind hierzu die Bietungstermine auf den 15. December d. J., den 16.

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim położone, sądownie na 47,407 tal. ocenione dobra szlacheckie Golejewko czyli Czestram cum pertinentiis Golejewo i Olbina, na których dożywocie dla Anastazyi z Rogalinskich owdowiałey Bronikowskiey iest zapisane, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Grudnia r. b., dzień 16. Marca

Marz 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 19. Juni 1833, vor dem Herrn Landgerichts = Nath Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besützähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundsstückt dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gedote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Frauftabt, ben 20. August 1832.

Konigl. Preug. Landgericht.

on handlemann Themas and Petersmalkan, I. in Continue Government & in Sun a residentially.

1833., termín zaś peremtoryczny na dzień 19. Czerwca 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Wolff Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwola.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze maszéy przeyrzana bydz może, zayść były mogły.

Wschowa, d. 20. Sierpnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

No. 54 Martt: Str. Mann. Copring

Subhastationspatent. Das im Fraustädtschen Kreise unweit Lissa beles gene Gut Golembitz oder Goniembice, welches nach der gerichtlichen Tare auf 20,783 Athl. 8 Sgr. 1: Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwensbigen Subhastation diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine hierzu sind auf

ben 21. November d. I., ben 20. Marz 1833, und der peremtorische Termin auf ben 20. Juni 1833, Patent subhastacyjny. Dobra szlacheckie Goniembice w powiecie Wschowskim blisko Leszna położone, które podług taxy sądownie sporządzoney na 20,783 tal. 8 sgr. 1 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyj publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Listopada r. b., dzień 20. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny na dzień 20. Czerwca 1833. vor bem Herrn Ober andesgerichtes Affessor Grafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähligen Käufern und ben ihrem Aufenthalt nach unbekannten Hypotheken-Glänbigern bes Guts Golembig, als;

- a) ber Josepha v. Dzierzanowska vers ehelichten v. Madakinska,
- b) bem Franz v. Madalinsti,
- c) bem Raimund v. Difgynefi,
- d) ben Ignag v. Wilfonsfischen Erben,

werben diese Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, bag in bem legten Termine bas Grundftuck bem Meiftbies tenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenben Gebote, infofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Musnahme gulaffen, nicht weiter geructfich= tigt, in Betreff ber vorbenannten Reals glaubiger aber, wenn fie gur Wahrneh= mung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen, bem Meiftbietenben ber Bufchlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lbichung ber fammte lichen eingetragenen, fo wie auch ber leer ausgehenben Forberungen, und zwar der lettern, ohne bag es gu biefem 3med ber Produktion bes Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Uebrigens steht es bis 4 Mochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen. zrana o godzinie 9. przed W. Hr. Posadowskim Assessorem Sądu wyższego Ziemiańskiego w mieyscu wysznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych pomienionych dóbr Goniembic, iako to:

- a) Józefę Dzierzanowską zamężną Madalinską,
  - b) Franciszka Madalinskiego,
  - c) Raymunda Olszynskiego,
- d) sukcessorów Ignacego Wilkońskiego,

uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą, wzglad mianym nie będzie, względnie powyż wymienionych wierzycieli realnych zaś, skoro praw swych w powyższych terminach niedopilnuja. naywięcey daiącemu przysądzenie udzielone i po sądowem złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiacych pretensyi, a mianowicie tych, że ostatnich bez potrzeby na. wet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem bydź ma.

Aż do 4ch tygodni przed estatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Die Tare kann zu jeder Zeit in uns ferer Registratur eingesehen werden. Fraustadt, ben 19. Juli 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter der No. 83 gelegene, dem Faac Meyer gehörige, 55 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Zubehör, im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 15. März 1833 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 22. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Wschowie, dnia 19. Lipca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom w Kargowie, powiecie Babimoskim, pod liczbą 83. leżący, Izaak Meyerowi należący, i sądownie na 55 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminie na dzień 15. Marca 1833 tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 22. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Eine Parthie Rum vorzüglicher Qualität habe ich in Commission erhalten und verkaufe benselben: erste Sattung 51 & à 7 Athl. pro Unker, zweite Gattung 55 & à  $7\frac{1}{2}$  Athl. pro Anker. Dabei empfehle ich mein wohlassortirtes Weinlager von Rhein= und Franzbsischen Weinen, besonders aber Ungarwein, worin ich durch frühere bedeutende Einkäuse von den besten Jahrgängen im Stande bin, gute, alte, haltbare Weine zu den billigsten Preisen zu liefern.

Carl Scholy, Markt Do. 92.

Ein gesitteter, mit ben nothigen Schulkenntnissen versehener junger Mensch kann in einer Apotheke in Posen vom I. April b. J. als Lehrling ein Unterkommen finden. Nahere Auskunft in ber Zeitunge-Expedition von B. Deder & Comp.

later has a collection of the grant and and and the first and and and